



#### Die Neuen:

Möllentordamm 9 1/20 Platz in der Adalbertstr. 1/36

## Räumung - Stand

Razzia:

1/36

#### Prozesse:

- 22. 4. 12.30 Saal 701 Landfrieden
- 21. 4. 9 Uhr Saal 500 2. Juni
- 23. 4. 13 Uhr Saal 671
  "Bullizisten" (TAZ u.a.)
- 28. 4. 9 Uhr Saal 701 Schwerer Landfrieden
- 30. 4. 9 Uhr Saal 201
  Dezember-30-Demo

HS-Tote:



### Eine Huster-Besetzung

...fand am letzten Sonntag in Spandau statt. Im Haus Möllenstordamm 2 wird eine Familie seit Jahren vom Hausbesitzer fertiggemacht. Jetzt griffen die benachbarten Besetzer aus dem Kolk ein. (Bericht S. 3)

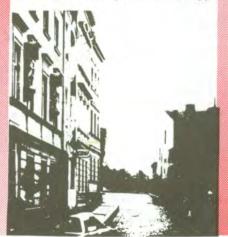

TrariTrara die Post is da



Hoffentlich nimmt uns niemand das Titelbild übel, aber ir= gendwie is ja schließlich doch Ostern, trotz Hunger= streik-Halbtoten, Demo= steinhagel, Häusertango und Wahlrummel.

Eigentlich wätte auf der Ti=
telseite das neubesetzte Haus
in Spandau groß und der Hase
klein erscheinen sollen, aber
dann war das Foto versaut und
nur eins vom Kolk/Kiez um die
Ecke brauchbar; wenn man ge=
nau hinschaut, sieht man das
Schild vom CDU-Ortsverein in
die Gasse ragen.

Die Scene in Spandau hat uns gut gefallen, irgendwie haben wir uns gleich ganz heimisch gefühlt.

Unser Vorschlag: So in drei, vier Wochen dort im Kolk ne Stadtteilfete zu machen, mit Musik und Fronttheater und so, wie wir das hier in Ka 36 auch machen.

Inhalt

| -1 -1 -1 -1          |         |
|----------------------|---------|
| Titel                | 8.1     |
| Trari, Trara         | S.2     |
| Post von der Front   | 5.3/4   |
| Kiez-Front           | 8.5     |
| Kiez 36 Krims, Krams | 3.6     |
| Kiebiez 61           | 5.7     |
| Schöneberg           | 5.8     |
| Neukölln, Tempelhof  | 5.9     |
| Wedding, Moabit      | 8.10    |
| Spandau              | S.11    |
|                      | 5.11    |
| Offensiv in die      | 8.12/13 |
| Öffentlichkeit       |         |
| Charlottenburg       | 8.14/15 |
| Südkieze             | S.16    |
| Kiez Kultur          | S.17    |
| Sei schlau am Bau    | 5.18    |
| Rechtshilfe          | S.19    |
| Mieterseite          | 5.20    |
| Studi-Power          | 5.21    |
| Auswärts             | 5.22    |
| Vorletzte Seite      | 5.23    |
| Schwarzes Brett      | S.24    |
|                      |         |

unsere heunde sind noch im knast des halb gibt es auch Rein imperessum.



Zusammengebrochen nach der Pros duktion der B.P. Nr. 5 liegt der stellvertretende Chefredaks teur der Zeitung inmitten des Chaos, das die Herstellung der Zeitung Woche für Woche im Wohn- und Schlaf- und Arbeits= zimmer des Chefredakteurs ans richtet.

Wir meinen:

So geht es nicht weiter!

Zumal wir nun auch noch (mal wieder ) umziehen und uns ne Redaktionsstube in der Adal=bert 33 ausbauen.

Deswegen: Pause. Eine Nummer lang, eine Woche. Am 1. Mai sind wir wieder dabei.

(wenn nichts dazwischen kommt)



A B O N E M E N T !!!
Fin Abo kostet 1 DM und wird
dadurch ingang gesetzt, das bei
uns ein 5-Markschein eintrudelt
mit dem dann die ersten 5 Exem
plare bezahlt und per Post zu
erwarten sind. Geht natürlich
auch hit einem 10 oder 20 Jark
schein.

Unsere Postadresse: Thomas Naunynstr.77 1000 berlin 36

Auflage: 5000



Jetzt ist die Post schon zwei Tage alt und muß unter die Leute, in die Buchläden, an die Verteiler, in die Bezirke. Und Lokalredaktionen woll= ten wir doch aufbauen oder antörnen, also los.

Und was solln wir in der nächsten Nummer bringen, wenn wir uns nicht umtun.

Also los !

Außerdem brauchen wir die Knete für den Drucker, echt, der druckt sonst die neue Nummer nich.

Also los jetzt. Morgen ist ja untertrieben - is früher Mittag. Wetter blendend,

Tuerst nach 61, WillibaldAlexis beliefern, Filme zum Entwickeln in
die Fidicin. Einer bleibt, bißchen
recherchieren, wir beiden andern
nach Tempelhof. Besuch und Einkauf
beim Dealer geht schnell, dann noch
eben die Parkstrasse checken, soll
ne Wohnung besetzt sein (s.S. 9).
n Flopp zwar, aber auch n schöner
Ausflug. Was machen wir n jetzt?
Charlottenburg, Kiezladen Nehringstrasse. Schön. Fotos, Sonne, Kaffee und Kuchen und dann die beiden
Spandauer, wollen heim, wir fahren

Im Kolk geraten wir gleich an die Front - n Immob-Agent will ins neu besetzte Haus (s.Seite 11) - läuft nich.

In der Behnitz gleich um die Ecke is noch Salat vom Mittagessen da und wenn man aufs Klo will, mußte in n Kolk 8 gehn. Auf m Tisch das Papier von der Pressekonferenz am vormittag im Rathaus, im Radio das Gesülze darüber:"... mehr Präsenz der Ordnungskräfte, besonders in Zivil..."

Zivil..." Als wir fahrn, ist s fast schon zu dunkel für n PanoramaFoto auf die

Kolkromantik .

Schöneberg. Haben 1000 Stück von der Nr. 5 genommen, oh toll; und fast alle verkauft. Und gute Er= lebnisse dabei gehabt. Na ! Im Nebenzimmer italienische

Presseleute und einer von der TAZ; in Schöneberg hats Voralarm gege=ben und ne Pressemitteilung dazu; in der Schüssel auf m Tisch noch Nockerln, noch warm und saugut. Dann Spekki, mal sehn, ob die VV noch tagt und noch n bissel ver=ticken, haben noch so 200 Stück -Fortsetzung auf der Seite 4 mit "Blues im Spekki"..."

50 M B.P.

Nr. 5 - 105. Johr / Mittwoch, 8. April 1981 - A 2032 A
Dänemark dkr 2,10 - Holland hrl 8,70 - Italien L 400
Usterreich 65 4,- - Schweiz str 8,60 - Spanien pts 35,-

Die größte Zeitung Berlins



Sa 13,00: Die Bewegung versammelt sich am Wittenbergplatz, Demo wegen der Hausdurchsuchungen vom Dienstag. Strahlender Sonnenschein törnt groß und klein an, irgendwie Volksfeststimmung. Mit viel Musik gehts los. Erste Schätzungen werden bekannt: Die Bullen sagen 11000 dann 19000, Optimisten sind schon bei 30000 (unsere Schätzung ca 23582,75??) Leuten. Viele der Demonstranten bekannten sich offen zu der Tatsache, eine kriminelle Vereinigung zu sein, sie stellten ihre neuesten Styroporknüppel und -wurfgeschos se vor.

Am Rande der Deme belegen Flugblattverteiler und Zeitungsverkäufer ihre Mittäterschaft, Wihler am Werk! Gefährliche Sache, denn viele Passanten wurden regelrecht angetörnt, Inhalte

# DEMO



wurden vermittelt, gar Sympathin geweckt. Nicht mal die Bullen hatten Bock auf Prügeleien. Ja, der Atem der Leute war so stark, daß die Wahlkampftafeln der großen Parteien unter dem Druck zusammenbrachen. Am Winterfeldplatz dann die Abschlußkundgebung. Ein paar Reden, bißchen was zu viel Wahl kampf, was solls. Kurze Zeit später begann sich die Demo dann langsam aufzulösen, die Informationsstände und -läden fanden große Beachtung. Eine Artistengruppe gab eine Vorstellung. Das Spektrum der Einschätzungen reichte von duftem Feeling bis "och nur'n doofer Spaziergang!" ich würde sagen, die Masse hats gebracht. Oskar

# IN LETZTER MINUTE: Besetzt! Am Möllentordamm in Spandau war es höchske Eisenbahn

In der Spandauer Altstadt, auch "Kolk" genannt, lief am Sonntag eine Besetzung, die einzige übrigens in ganz Berlin in der letzten Woche. Und das obwohl die Spandauer Besetzer seit Wochen dem verschärften Terror der Beamten und Besitzer ausgesetzt sind und auch ihre generelle Situation dort draußen unter dem doch recht konservativen "Kleinstadt-Bevölkerung", wie sie eben in Spandau anzustreffen ist.

Wie kam es nun dazu, dass die Besetzer aus den nah benachbarten Häusern Behnitzstrasse und ImKolk zu=

sammen mit anderen dieses Haus besetzten?

Wir gingen dieser Frage nach und stießen dabei auf Umstände, die es gerechtfertigt erscheinen lassen, hier von einer regel= rechten "Muster-Besetzung" zu sprechen.

Seit einem Jahr wird dieses Haus systematisch entmietet und seit 4 Monaten wohnt darin eine Familie deswegen allein, die letzten, lästigen Mieter, die aber eben nicht raus wollen, da sie schon seit 16 Jahren hier leben und auch nicht die Miete für ne Neubauwohnung aufbringen können. Sie wollen hier bleiben, obwohl sie in einem Loch wohnen: Kein Herd, Wasser nur am Klo, durchs Dach regnets durch; Räumungseklage am Hals, weil angeblich die Miete nicht gezahlt wurde – ja selbst wenn – was hat der Besitzer bisher hier an Instandesetzungskosten gespart! D

Der hat übrigens im letzten Monat gewech= selt und heisst jetzt DII, ne Investment-Immobilien-AbschreibungsFirma, die hier in Berlin absa(hnieren.

Ohne jeglicheMahnung oder Vorwarnung wird nun also der Familie am Samstag der Strom abgedreht. Dabei teilt man ihr gleich mit, dass am Montag der Klempner kommt - zum Wasserabstellen. Und dass dann das Haus ab= gerissen wird. Was nun ? Es gibt zwareinen BetroffenenRat

Was nun ? Es gibt zwareinen BetroffenenRat in Spandau, wohl so einen SPD-Verein, doch der hat sich all die Jahre herzlich wenig um die Zustände in diesem Haus gekümmert.

Fortsetzung auf S.11



siche auch Seife 5 und 21

## TVI AVIII

am Sonntag am Fraen= kelufer 30. Nichtbei den Besetzern, einer Künstlertruppe um die ElefantenPressGalerie rum, die das Haus in der letzten Woche besetzt hatten sondern bei den Beamten, die hier eine Razzia ver= anstalteten. Der Be= sitzer hatte sie ge= rufen, weil die Be = setzer ihn bestohlen und das Diebesgut im besetzten Haus ein= gelagert hätten. Und nun mußten die Grü= nen erleben, daß sie hier eine fröliche Aufräumaktion stören und dass das Diebes= gut in einem Riesen= haufen wertlosen Bau= abfalls bestand, das der Herr Eigentümer seit Jahren zusammen geklaubt und in der 30 gelagert hatte. Und dass die Besetzer den Schrott halt ein bißchen sortiert und brauchbares Zeug auf bewahrt hatten.

## Klirp's/HFPAER KRACH

...machte es am Sonntag wieder einmal auf dem Q-Damm und die Glaser hatten wieder Arbeit. Ja, wohin sollen wir auch sonst mit unserer Wut, wenn wir erleben müssen, wie in den Knästen die Gefangenen im Hungerstreik verrecken, weil die Justiz ihnen nicht mal die minimalsten Zugeständ= nisse auf menschenwürdige Unterbringung und Kon= takt untereinander macht.

Solange das so bleibt, wird es wohl immer wieder Arbeit für die Glaser geben...



## Blues im Spekki

Im Spektrum, hiess es, sei Vollversammlung der besetzten Häuser. Als wir Montag abend ins Spekki kommen, ist ni

"Wir sind wohl zu spät gekommen," denk ich montagabend im Spekki, wo die Besetzer-Vollversammlung tagen sollte, denn es ist zwar gut besucht, aber von VV kann nicht die Rede sein.

Wir wenden uns also dem normalen Kneipenleben zu, trinken unseren Kaffee und verkaufen die Besetzer-Post.

Ein Typ spricht uns an, groß, blond, sportliche Erscheinung und ergendwie nicht unsympathisch. Ist drei Tage in Berlin, kommt aus Bochum und kennt ne Frau, deren Schwester in nem besetzten Haus wohnt, deswegen sein Interesse, deswegen er im Spektrum, deswegen spricht er uns an- wer macht denn die Zeitung...

Aber bevor wir noch überlegt haben, was wir diesem "Touristen" nu erzähln, sagt der, dass er n Polizist is, nein nich im Dienst, aus Bochum und is auch schon auf Demos mitgegangen. AntiAtom und so, und er find auch nich alles richtig, was so bei ihnen läuft und was man alles so hört, nee, er macht sich da schon seine Gedanken. Und wills wissen, von uns zum Beispiel. Was man machen könnte, damit es zu ner Versöhnung zwischen den Lagern geben könnte. Friede sagt er, das heisst, fragt er, "Wie kam. Friede geschaffen werden?" und ich muß dreimal fragen, weil ich meinen Ohren nich zu trauen glaube.

Will dann ausholen, Freede gibts nicht, solange die Leute im Knast und die HungerstreikFolter läuft und die Bullenübergriffe, da kommen eben Emotionen hoch, Wut, Hass und so, und er nickt nachdenkmenten, aber man sieht ihm an, dass er damit nichtviel anfangen kann. Dann stellt er so zur Debatte, ob sich da nicht auch andere Gefühmente entladen, oder so, krieg das nich mehr ganz mit, denn nun



Fortsetzung Seite23

## KIEZ FRONT



Vorne hui, hinfen Pfui: sosiehts Im Fraenkelufer 30 aus. Der Haus besitzer ein Schrott fetischist 2 Lucky am Kotti



Am Samstag bei strahlendem Wetter, zeigte die Luckauerstr. 3 am Kottiweniger strahlende Dinge. Auf dem tisch eine breite Palette dessen, was die Polizei während der Hazzia mutwillig zerstörte. Dabei waren zerstörte Plattenspieler, Schallplatten, Cassetten, Gitarren sogar zerbrochene Zahnbürsten(!). Ausserdem lagen beschlagnah mte Waffen wie Werkzeug, Schrauben und Ziegelsteine aus. (die se sind in vielen Häusern, weildort auch gebaut wird!!) Inder Luckauerstr. selbsthaben die Besetzer ein Informationsschr

eiben für die Nachbarn an die Tür gehängt. Eine guter Schritt für eine breite Öffenlichkeits arbeit. Gerade das hat die Luck auer nach der Springer-Hetze dringend nötig. Der Stand am Kotti war übrigens gutbesucht und etwas später kam der Turm noch zu und brachte auch ein paar Ausstellungsstücke mit.

### Wir haben vor etwa 2 Wochen

Wir haben vor elva 2 Wochen
das Haus hier mit ca 30 leutan + Kindern mu
pesatzt. Wir sissen, das hier ne geneen
Henge Hist und Tehler gelaufen sind, die
aller dings von Bild + B2 zum Anluß genommen wurden, eine riesige Herken nyson gegen die
Atten Bevohner + Letelich gegen die gesanke
Häuser beve genen auf eit bedowen.
Ner bir siret imstande, auch eine Pelve, Stadtsanuelt schop's + Richter mit nisonn felbern unwaugeten
Bevogen haben vir das Haus neu beseler und
wallen es wieder flott machen.
Wir sind grade dabe, defecte hasserneber zu reparieren, verrattele Strom kabel auszus wechsulen, die
blank nu zu verpuleen + Zu fegezieren.
Hier soll auch ne Au to vor irtalt entstehen, der
Hier soll auch ne Au to vor irtalt entstehen, der
Hinterby soll mit Rasen+ Pflanzen verschöpert wer
den, für die Kinden die mit urs hier einziehen, gle
dann auch nen Spielplatz. 3s aber alles noch ne
Nenge Brbeit Vielleicht gibts ja in der Umgebung
ein gaar leech, die uns dabe helfen wollen.
Wet last deze helf oder um auch met Naterial
aus helfen kann (Baumaterial, Einrichtungs sache)
kann sich ja einfach mat bei uns met deen.
Jann können wir auch noch mat aus führ licher
et sählen, kus hier im Hans so alles passiert

Auf gute Nachbarschaft! de Beseter+Besetzerinnen.

### Deserbrief: 1

Betrifft: Solidarität mit den In= standbesetzern.

Inder Nacht vom Montag(6.4.) auf Dienstag habe ich ein Laken mit der Aufschrift'Besetzt'vom Bal= kon meiner Mietwohnung gehängt. Mittwoch bekam ich vom Rechts= anwalt der Eigentümerin einen Brief in dem mir mit fristloser Kündigung gedroht wurde, falls das Laken nicht verschwindet. Die Wohnung ist in der Grimmstr. 70, also direkt gegenüber vom Fraenkelufer, hat 35qm und kostete vor 3j.ca.100M, nach der Moderniesie= rung jetzt 386DM!! Um.das Maß vollzumachen: Der Eigentümer ist Herausgeber der Nationalzeitung und Altfaschist Frey. Ich bin zwar nicht scharf darauf das Loch zu behalten, aber unter Druck möchte ich möchte i

das Loch zu behalten, aber unter Druck möchte ich möchte ich mir keine neue Wohnung suchen und zu dem habe ich erreicht was ich wollte: Provokation und Verunsischerung (der Verwalter nahm an ich hätte die Wohnung aufgegeben und Chaoten hätten sie besetzt.)

liebe Grüsse von eurem Sümpatisanten Joachim Theis

So schnell kann es Leuten gehen die aus Sympathie Laken aus dem Fenster hängen. Hoffenlich werden sich andere Sympi's nicht davon abhalten lassen weiternin Transparente aus den Fenstern zu hängen.

Feuer in der

Letzte Woche kam es zu einem mysteriösen Brand in der Adalbertstr.81. Est brannte es im 4.stock,und ca.1std.später brannte es zufälliger Weise nochmal im Dachgeschoss.Merkwürdig daran ist,das das Feuwer im 4.stock schon gelöscht war.Die Brandursache ist ungesklärt wobei Brandstiftung nischt ausgeschlossen ist.



Mauerplatz Boy kott



Kindergruppen vom Kinder ernhof fernzuhalten,kam 1 Woche Order von oben,die fernzuhalten, kam let Besuche mit den Kindern auf dem Mauerplatz einzustellen. Telefonisch wurde mitgeteilt, das dieses Gelände besetzt sei und dies illegal ist. Ein Polizeieinsatz kann anstehen und dann wäre die Sicherheit der Kinder gefährdet.Jedenfalls wenn es keine Polizeieinsätze gibt, sind die Kinder auf dem Bauernhof sicherer und besser aufgehoben als in einer Beton KiTa.

Dies ist ganz offensichtlich ein Boykott des Kinderbauern hofes, und eine Riesensauerei vom Senat. Wenn schon nicht räumen, dannwenigstens Zensur,



# Roy .

## KiE236 Krims I

. Platzbesetzung

Gerade rechtzeitig zu Gen Aktion swochen,wurde in K36 der zweite Platz besetzt.Gegenüber der Adala bert 6.wurde von selbigen der Platz besetzt.Nachdem der Müll weggetragen war,wurde ein Tisch mit Bänken aufgestellt.Dieser wur



bei einem Frühstück im freien(!!) gleich eingeweiht. Später soll der Platz begrünt werden. Dazu können die Besetzer der Adalbert6 bestimmt noch finanz-und sonst auch kräftige Menschen gebrauchen.

Anlässlich der Mauerplatzbesetzung, wollte auch der SFBeat über
den Mauerplatz berichten. Der beris
cht sollte über den Platz, deren
Bewohner und ihre Konzepte sein.
Abends am Lagerfeuer wurden die
Bauern dann interviewt. Doch nicht
alles was die Bauern von sich gaben, gefiel dem Intendanten. Jeden
falls durften die Leute vom SFBeat
die Sendung nicht bringen. Das ist
schan die zweite Zensur die mit
dem Kinderbauernhof zusammenhängt
(Db es da wohl paralellen zwischen
den oberen Typen gibt. Weiss wohl
keiner so genau.

FROMPHATER IN KZ

Das KZ36 gibt es nicht mehr.Dafür sind die Räume in der Walde jetzt an das Fronttheater gegangen.Das Fronttheater hat nun wieder reich lich Platz und Raum,für Proben und Auftritte.Die Punks vom KZ36 fan den es garnicht gut,das das KZ wie an das Fronttheater gegangen ist. Jedenfalls wurden den 'Front'leu ten im KZ DIE Leinwand vollgesprüht und mehrere Sessel aufge schlitzt.



Blockdepesche

Im Kiez mibt es jetzt eine neue Mieterzeltung. Ihr Name ist Blockdenesche und für Mieter Koctenlog ansonsten 50pf "teuer". Die Mitarbeiter set en sich aus Turm-kullektiv und Mieterläden zusammen. Die Blockdepesche be-

richtet über Mieterbrobleme und deren Lösun gen. Erscheinen tut die Blockdepesche monatlich umd ist im Kiez zu Kriegen. Die finanzierung setzt sich aus Anzeigen zusammen damit die Depe sche auch weiterbin kostenlos verteilt ver ien kann.

Kurz & Klein

+++jeden Freitag Kiez küche im Cafe Block Schok+++Die Taldemarstr 52 möchte nochmals be= kannt geben das sie kein Hotel mehr sind+++Der

Kinderbauernhof hat Zuwachs be kommen,eine 6 Nochen alte klei ne Ziege+++Im zuge der Aktion woche hat der Bauhof begonnen seine Aussenfassade zu strei chen+++Neue Sitten schleichen sich ein,am Samstag und Sonntag wurde überall vor der Tür ge frühstückt.+++++++++++++



mier haben wir Besetzer beim Instandsetzen ihres Motorrades Überrascht.Bei dem Wetter wird es ja höchste Zeit wenn man seine Motor-und Fahrräder be reit hat.Wenn sich die einzel nen Leute noch zusammentun machts noch mehr Spass und man kann Werkzeug und Erfahfungen austauschen.In vielen Kellern könnten tolle Werkstätten ent stehen und man hat auch geleg genheit weun's regnet zu Arbei ten.Also Leute 'ran an die Räder egal ob 1 oder mehr PS!



### Der Frühling ist ausgebrochen!

Nachdem nun tagelang die Sonne schien, wag: ten sich die ersten auch mal raus.Losgings mit dem schwarzmarkt Samatag auf dem O-platz Mit viel Sonne aber we niger Besucher gings in die erste Runde. Im KuKuCK war man dem Zeitgeist auf der Spur und hat schon mal die ersten Lier versteckt. Vielleicht sollte das Kid auch erstmal üben. Die Suche war jedenfa: lls erfolgreich.
Am 10.Mai werden viell

Am 10.Mai werden vielb leicht auch noch Vogeleier gefunden und ausgebrütet.Doch bis dahin karn man in das Vogel Nest noch viele Kuckuckseier legen. Ach ja, auch wir machen Urlaub, damit wir mal was von dem schönen Wetter habem (näheres auf Seite 2) Allen Kindern kann ich



noch viel Sonne wünschen, damit sie ihre
Ferien richtig ausleben können. Sonst müssen sie ja den ganzen
Tag in den Schulknästen verbringen.
Ostern steht vor der
Tür unddder ganze Fest
tagsrummel Hat schon .
begonnen.
Jetzt ist übrigens
letzte Möglichkeit
noch Blumen undanderes Grünzeug zu pflazen damit alle gut
über den nächsten Winter kommen. so dann
sucht noch schön.

# KIEBIETZ

rentmen

TIT

har

Dieffenbach

Strassenfest
Das Gerücht, das die Willibald

Alexis geräumt werden sollte Brachte die Leute aus dem Kie-bitz auf die Idee ein Straßenfest zu veranstalten. Die dazu benötigten Fresalien und Trinker-eien fanden sich schnell ein. Musikboxen wurden am die Fenster gestellt und das Fest ging los zu dem dann auch 300 Leute kamen. Die Bullen, die sich in letzter Zeit angewöhnt haben überall ihre Nase reinzustecken,erschienen dann auch bald auf der Bildfläche Mit einigen Wannen fuhren sie ndurch die WA um die Leute auseinander zutreiben. Die Weinflasche die dabei zu Bruch ging konnte das Fest allerdings nicht stören. es waren noch genung andere da. Als die Bullen weg waren wurde fröhlich weitergezogt, Pie Mieter fanden es gut das endlich mal wat auf der Straße abging.



Loch gebuttelt, Steine raus, Mut tererde rein, Eimerweise Wasser darüber, Bäume eingepflanzt, Erde verwechselt haben wir das letzte drauf und allet war passiert. So einfach ging die Baumebeplanzung in der Willibald-Alexis-Str. ab. Selbst die bullen zogen befrieund wird von den Leuten aus digt wieder ab, als sie die Juitt den Hausern Willi buld ALeris von den Bäumen sahen.



Cafe Krautscho Hal die Hausnammern. Dascofe ist in der Willibald-Alexis 42 39+43 gemacht.



Bisher kamen immer dufte Leute zur Perspektivgruppe, in der zwang los über die Pläne der Häuser, das Zusammenleben mit Mietern und sonstige Sachen gequatscht wurde. Leider ist nichts mehr 1 los. - Schade - da echt gute Gespräche dabei rauskamen und unserer Phyche tat es auch ganz

gut. Peshalb wollen wir ein neues Traffen veranstalten. Dazu wäre es gut , wenn die Leute die bises gut , wenn die Leute die bis-her u. Viele neu intressierte in die Willibald Alexis 42 kommen

würden.





Manne

Der Fichtebunker, ehemaliges Gaso meter, im3. Reich zum Bunker umgebaut, steht heute leer und verrot tet vor sich hin. Über die Nutzung der 6 Geschosse haben sich schon mehrere Leute ihre Gedanken gemacht.

Mit ihrem Anliegen, den Bunker als Ort für Musik, Theater und Sonsti ge Veranstaltungen zu nutzen, wan dten sich die Leute an den Senat.

Dieser gab dann das Projekt an die IBA(Internationale Bauausstellung), damit die was mache. Die IBA zeigte wenig Interresse mangel fallen.

Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt die ABA(Anarchisti sche o.Alternative Bauausstel lung)ans Werk zu lassen. Das Dach kann zu einem Veranstaltungsort umfunktioniert wer den, und das mit relativ wenig Aufwand. Auf die Kuppel kann

Plexiglas gelegt werden beispielsweise so das man das Glas auch wieder entfernen kann. Auf dem 2000qm grossen dach kön nen locker 1500 Leute an Veranstaltungen teil nehmen.Die Akustik in anderen Konzerthallen. Für die Kreativität gibt in dem Bunker, reich lich Möglichkeiten diese\* Auch ein neuer Vorschlag für die 136.Besetzung.



Was ist los im

Das Cafe Krask gibt es noch nicht lange. Ein Palestinenser hat die Eck-kneipe übernommen. Jetzt ist dort natürlich(wieso eigentlich)eine andere Scene. Darüber waren vielleicht alte Stammgäste so erbost das eibe Fensterscheibe zu Bruch ging. stimmt besser als die in \* Schade das in dem durchaus gemütlochem Cafe, durch eine Scheibe der Wind pfeift. Im Cafe Kraak kann man ab 9.00 frühstücken oder bis ziemlich spät sein Bier trinken. voll auszuschöpfen. Also \* Vielleicht verträgt sich auch ABA ran an den Bunker. \* bald die alte und neue Kund= .haft.





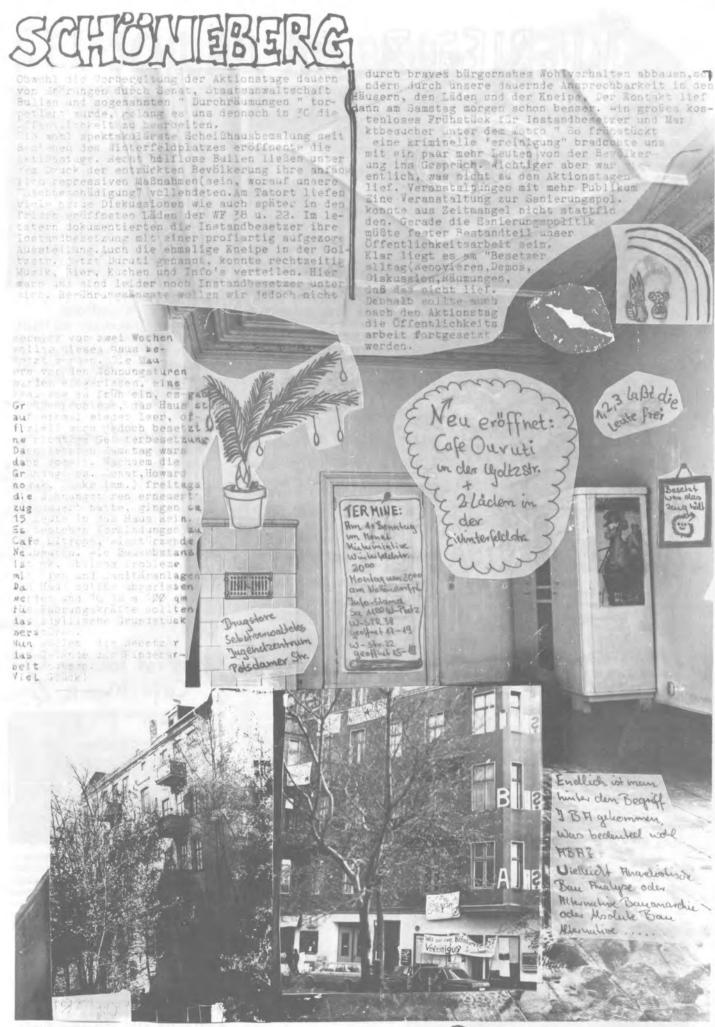

In Neukölln gibt es auch ein Zentrum von den besetz ten Häusern.dort ist das der Laden in der Fflügerstr, 12. Das Eckhaus ist jetzt 4 Monata besetzt und hat einen schönen

Laden in dem sich schon die verschi denen Gruppen treffen. Unteranderem auch ine Zeitungsgruppe. Diese war ganz fleissig und hat schon eine komplete Zeitung layoutet. Doch ,wie das lebenso spielt,ist die Druckma schine im Arsch.Jetzt stehen die Neuköllner da mit einer fast fertigen Zeitung. Wer Ahnung

vom solchen Maschinen hat kann sign ja mal in der Pflügerstr.12 mel den.Wäre auch schade um die viel Arbeit.

Ansonsten läuft es so immNeuköl Iner Kiez ganz gut.Im laden tref fen sich Wohnungssuchende, Unter stützer und auch Nachbarn aus der Umgebung.



Preffpunkte: Südstern 11.00 U-Bhf . Rudow



Ob unsere uniformierten Freunde auch mitkommen ist fraglich, obwohl die5 oben ziemlich abfahrbereit aussehen.Oder?

## FORTSETZUNG AUSHEFT 5:



#### PFLÜGERSTR.12

Der Laden ist von Mittwoch-Samstag 17-20 Uhr geöffnet.

#### TERMINE:

MO.19.00 Treff aktiver Wohnungssuchender

DI.19.00 Treff der Unterstützer Jahren dringende Instandsetzungsarbeiten nicht getätigt.Warum auch,denn schließlich wollte man den ganzen Block abreißen, obwohl twei, drei der Häuser im Block von ihren Eigentümern noch nicht an "Stadt und Land" verscherbelt worden sind. Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet seit 1970 für eine Straßenerweiterung ausgewiesen. 1973/74 hatte dann die Abteilung Soziales beim Bezirksamt Neukölln den Antrag gestellt, ein geeignetes Grundstück für ein Seniorenheim zu suchen. Die Wahl fiel auf unseren Häuserblock. Bauträger wurde die Stadt und Land.unter der Bedingung dieses vorhaben auszuführen. Doch noch ist nicht einmal der rlächennutzungsplan geändert.Die "Stadt und Land" beschränkte sich darauf erst einmal Abrißgenenmigungen für die Häuser zu beantragen, die aber wiederholtermassen, zuletzt im Sommer 80, wegen der guten Bausubstanz der Häuser, abgelehnt wurden! Während dieser ganzen Jahre wurde systematisch entmietet und wenn man an die durchsägten Rohre, vermauerten Keller und ramponierten Dächer denkt anscheinend auch nichts unversucht gelassen, doch noch eine Abrißgenehmigung zu erhalten.

Wir wollens anders!

Wir wollen gemeinsam in großen Wohngemeinschaften leben, und dies mit Leuten aus allen Bevölkerungsgruppen. Unser Konzept heißt integriertes Wohnen, Wir wollen die Isolation des Einzelnen überwinden helfen und die Ghettoisierung von Gruppen (Alten, - Selbstverwaltung der Häuser durch ihre Be-Studenten, Arbeitslosen etc.) verhindern. Wir wollen die Häuser erhalten und die Wohnungen

wieder herrichten.

nur für die Hausoewohner, sondern zur den gesamten

Wir wenden uns gegen die Vertreibung der alten Anwohner aus ihrer gewohnten Umgebung. Unseren konkreten Erfahrungen nach stehen gerade die älteren Menschen der Instandbesetzung positiv gegenüber. Viele wollen ihre Wohnungen erhalten und erwägen gemeinsam mit uns rechtliche Schritte wegen den Sanierungsträger.

Auch die Kirche unterstützt uns. Nicht nur dadurch, daß uns die Möglichkeit eingräumt worden war in unserer Pfarrgemeinde während des Gottesdienstes unsere Situation und Absichten darzustellen.ebenso auf den Seniorennachmittagen. sondern auch z.B. durch eine Erklärung des Neuköllner Pfarrkonvents, dem sich die Mehrzahl der vierzig evangelischen Kirchengemeinden mittlerweile angeschlossen haben. In vielen Gemeinden wurden uns Schaukästen zur Verfügung gestellt und etliche Pfarrer waren zu Besuch bei uns. Mitte Februar ist in unserer Gemeinde eine zentrale Veranstaltung zum Thema Instandbesetzungen geplant, für die uns die Kirche zur Verfügung gestellt wird.

Wie ihr seht halten nicht alle uns für Chaoten und Krawallmacher.

Unsere konkreten Forderungen lauten:

- Rücknahme aller Strafanträge gegen Instandbesetzer
- mietfreies Wohnen bis zur vollständigen insta setzung
- wohner
- Keine Kündigung der jetzigen Mieter Wenn ihr euch mit uns unterhalten wollt wir Wir wollen Kommunikationsräume schaffen, die nicht freuen uns immer über Besuch und Unterstützung.



Nicht so recht zum Zuge kam unserer Re= porter in Tempelhof. Er war dorthingefah ren, um mal zu sehn, wies in der Park= str. 12 aussieht, wo sich eine besetzte Wohnung befinden sollte. Fehlanzeige jedoch ! Wie er von Nachbars (links das Foto zeigt einen solchen beim Tulpensetzen) erfuhr, hatten die Beset= zer vor ein paar Tagen die Wohnung auf= jegeben und sind wahrscheinlich zurück nach Hamburg gegangen, woher sie auch jekommen waren. Schade ! Denn hier ist a nun wirklich die totale Wohnidylle zu finden, wie auch das rechte Foto belegt. Jnd gegenüber ein Park mit Teich. Vielleicht finden sich einige "Erneut-Besetzer" ? Die Wohnung jedenfalls liegt im 2. Stock und das Haus ist sonst noch bewohnt. mit netten Leuten !







#### Beim zweiten mal

Jetzt schon 2 Wochen be setzt. Die Leute fangen an sich einzuleben. Die ersten Verbindungen mit der Bevölkerung sind aufgenommen worden. Arger mit der Polizei, die das Haus schon mal unmit telbar nach der ersten Besetzung geräumt hatte, hat es noch nicht gege-ben. Es ist inzwischen auch ungleich schwieri ger geworden einzudringen. Denn die Bullen ha ben das Haus Festungsmäßig ausgebaut, Dicke Mauern, der Hinterhof und die Mauer sind dick mit NATO-Draht ausgelegt Wars ein subversives Ele ment oder waren diese Maßnahmen einfach Unacht samkeit? Jedenfalls die Besetzer



#### Beim Entspannen

Das schöne wetter hatte die Leute aus der Schulstraße 7 dazu gebracht sich in den Garten zu hauen. Bei Musik und quatscherei entspannten sie sich in der Abendsonne. Selbst die vier von der Besetzerpost konnte sie nicht aus der Ru-

ON DINE WAND WAND WAR

m. Iseim bjesetzen Mobdachlose besetzten A am Montag die Berat-ungsstelle des Diakonischen Werkes, da die keine Lust mehr hatten sich die Nächte im Fiergarten A oder Zoo um die Chrer zu schlagen. Man hatte ihnen Mit A vertrage versprochen A zerstörte aber vor dem Pinzug das Haus Solange es keine Nea A Solange es keine Nei neue Mitverträge gibt wollen sie die Berat ungsstelle nicht verlassen.



### Beim Hausertange

Vorstellungen zur Stratiegieänderung um aus der Defensive herauszukommen:

wir müßen eine Polistische Situation schaffen in der wir unsere Forderungen erzwingen können.

Hauptforderung bleib die Freiheit aller im Rahmen der Hausbesetzung und -emos Inhaftierten. Einstellung aller Strafverfahren gegen Hausbesetzer und ihre Unterstätzer.

Um unsere Forderung 1,2,3 - Laßt die Leute frei" inhaltlich zu füllenzund durchzusetzen schlagen wir folgendes vor:

verstärkte offentlichkeitsarbeit durch Patenschaften der Häuser für Gefangene, z.B. Pakete, Unter-schriften, Stelltafeln. Zusammenarbeit mit den Knastgruppe und Informationen über die Rechtslage, durch Amnestie-Ausschuß und Ermittlungsausschuß. Es geht und darum der Öffentlich-keit klar zu machen warum diese Leute im Knast sind und das jeder von uns an ihrer stelle sein kann.

Wir sind bereit , in der offent-lichkeit und der Presse unsere gemeinsamen Vorstellungen darzulegen.

- a) Die Vorstellung werden nicht von den einzelnen Häusern dargestellt sondern z.B. vom "eddinger/Moabiter Häuserplenum.
- b.) Wir sind bereit, in der Offentlichkeit darzulegen, nach welchen Konzepten wir uns die Zukunft der Häuser "nach Freilassung der Leute und Einstellung der Strafver-fahren vorstellen.
- c) Die Vorstellung des Konzepts sollte nicht in den Amtszimmern laufen, sondern öffentlich
  - auf Veranstaltungen
  - Pressekonferenzen
  - Presseefklärungen

Wir fordern den Senat, die Bezirks A vale und die Hausbesetzer auf Offentlich Stellungnahme zu ihrer "politischen Lösung" ab-Zugeben.

Nach Erfüllung unserer Haupts forderung kann mit Verhand-lungen begonnen werden.-Vorher nicht. 00

#### Fermine!

of Your plenum findet imme Hithrocks old. Medican 19: Housing 1822 Planum Dienstag 1832 Tophern Withwards 1833 Holzgruppe Tribag Makater Collagen

Madressen: 2 Cafe Boxetst, Saulst. 7 von 3-729 offen Cafe Barilade, Butmannshame.

# Spandau ...höchste Eisenbahn

Fortsetzung von Seite 3:

Nur einmal ist er aktiv gewesen, nämlich als die Frau sich n Gas= herd aus den leeren Wohnungen ho= len wollte - das war da Diebstahl genannt worden.Von denen is also nix zu erwarten.

Aber aus der Nachbarschaft. Zu den Besetzern um die Ecke hatten schon vorher gute Kontakte bestanden, un= terstützt hat sie sie mit Geschirr und Hilfe mit den Mülltonnen. Und das können die Besetzer nun wieder= gutmachen – mit einer Besetzung. Nun zahlt die Frau ganz sicher keine Miete mehr. Dafür wird man zu= sammen daran gehn, das Dach zu repa= rieren, eine Wohnung erst mal men= schenwürdig herzurichten und man wird sich zusammen gegen die Repressallen von Staat und ImmobilienGeiern weh= ren.

Ein Tip an unsere Leser: Schaut mal in Spandau rein - gleich hinter der Zitadelle rechts rein, da wos am idyllischsten ist, vor allem bei gutem Wetter. Behnitzstr. 7. Im Kolk 8, Möllentordamm 2 - drei Lichtblicke im Spandauer Kolk.

Schnappschuß



hainer Zufall war wieder unterwegs. Dieser Schnappschuss von einem freundlichen schmierigen DII-Prokuristen gelang uns vor dem neubesetzten Haus Möllentor damm 2.(sh. St.3 u. oben). Also DII heißt "Deutsche Immobilien Investment" und ist eine Abschreibungsfirma für westdeutsche Arzte, Rechtsanwälte und andere Großverdiener. Dieser "freundliche Herr" ist also maß geblich an den Sanierungsschwei nereien in Spandau beteiligt. Und dieser Herr wollte nun ins Haus, um sich vom Zählerstand Wasser, Gas (am Tag vor der Be setzung abgelesen) pers. zu überzeugen. Erst war er scheiß freundlich, als man ihm sagte, den Zählerstand würde man ihm durchgeben, rein käme er aber nicht, da drohte er unverhoh-len mit der Hausdurchsuchung: "Wenn ich nicht hineingelassen werde, dann muß ich andere Maß nahmen ergreifen..." meinte Smily-Face. Die Leute aus dem Haus haben ihm dann wohl noch den Stand durch, mir kams hoch 0. P. ich mußte gehen.



Gleich hinter der Zitadelle rechts rein -Idylle im Kolk

Behnite 7, Im Kolk 8

Eigentlich wollten wir vom Kiezladen in Charlottenburg zur Voll versammlung, doch dann trafen wir zwei Leute aus dem Kolk, die erzählten uns von ihrer Neubesetzung und wir natürlich nichts wie hin. Dann die Besitzerstory Anschließend dann ins Haus, zum Essen eingeladen, fühlen uns direkt wie zu Hause. Kommen ins Gespräch, erfahren von den Prob lemen mit der Bevölkerung, ein Großteil hat wenig Herz für Instandbesetzer. Obwohl sie sich anstrengen, Infostände, Flugblätter, das Kolksblatt. Erzählen auch von ihrer Angst vor Faschisten.

Als wir das "Sanatorium" in der Kleinaustr. in Zehlendorf erwäh nen, große Begeisterung. Viele meinen, sie müßen mal raus aus dem Streß, sonst kann man auf lange Sicht kein gutes Feeling mehr aufbringen. Würden sich auch mal über Besuch freuen, denn außer Streß gibt's hier noch 'ne dufte Gegend. Alte Pflastersteinstraßen, Bäume am Wasser, eine fast dörfliche Ath mosphäre. Wollen hier mal ein Fest organisieren, mit Musik, Theater und viel Spaß. Haben aber Schiß, daß die Kollegen aus der Stadt wieder zu faul sind und nicht kommen, mal sehn!



Hintergründe der leteten Razzia

Bei unserem Desuch in Spandau konnten wir die Hintergründe der letzten Hanzia (sh. 187.5) erfahren.

Irgendwer hatte den Besitzer mit Tochter reingelassen, der quatschte dann wohl nur Blödsinn, jedenfalls wurde er höflich gebeten zu gehen. Als er dieser berechtigten Forderung der Bewohner nicht nachkommen wollte (Hausfriedensbruch?) wurde ihm nachdrücklich, jedoch ohne ihm auch nur eins seiner jämmerlichen Härchen zu krümmen, klargemacht, daß die Forderung auch ernst ge-meint war. Er wurde ausgesperrt. Und dann das Maleur. Keiner hatte an Töchterchen gedacht, sie war noch drin und konnte Papi erst 'ne Minute später übergeben werden. Jedennfalls der Herr Besitzer hatte wohl eine Körperverletzung verspürt und sein Kind schon als Geisel gesehen (wohl scharf auf'n Titelfoto innerBZ) und tauchte kurze Zeit später mit einer Zenturie Bullen auf ließ eine Gegenüberstellung durchführen und identifizierte dann auch gleich noch die drei Körperverletzer und Geiselnehmer(All-Round-Man, wa). Verhaf tungen konnte er zu seinem Leid wesen nicht durchsetzen, es wurden nur die Personalien fest gestellt.

WANTED!

Der Müllberg (sh Foto St 16) ist zum zentralen Problem geworden. Wo gibt es Leute, die sich zur Unterstützung der Spandauer an einer Entmüllungsaktion beteili gen (Studenten VV FU), so mal am Wochenende.

Eh, und ein Müllcontainer muß her. Wer würde dafür sammeln? Bitte bei der Post melden oder dierekt bei den Leuten in Spandau.



DFFENTBERKEST (

isse Walten+KalkrKalfce

afe BlockSchok in der Mariannenstr 48 ein Angebot auf die Strasse verlegt:

mit heissen Waffeln zum Verzehr,

Waffen und kalten Kaffee zum Anguk=
Stellwände über den Polizeiüberfall in stzten Woche und alle möglichen Gegen=

die als "Waffen" beschlagnahmt wur=
Da bleibt so mancher stehn und wird nklich... (Linkes Foto)

Alles neu machtder April

chts das Bild zeigt InstandBesetzer bei verschönerung des Stadtbildes. Bei die= Wetter macht es aber auch Spass, den isel zu schwingen und fällig ist es schon igst. Handelt es sich doch um den Bauhof der Manteuffelstrasse und wenn der nich gutem Beispiel vorangeht, wer denn ist?



Irgendwie eilig scheinen es diese drei zu haben. Vielleicht wollen sie der Anschluß an die Aktions= tage noch erreichen. Jedenfalls fangen die in Zehlendorf, wo das Foto mit den "Blitzern" ent= stand, jetzt erst rich= tig an und gehn bis zur Wahl. Das Zentrum der Äktschn liegt in der besetzten Schultheiss-Niederlassung, wo das KUnst+KommunikationsZen= lendorf ist.





Am Heinrichplatz wurde das Klo= häuschen bemalt.

Wer vermutet hinter einer solchen Aktion die Besetzer, von denen die Presse doch immer ein Bild von Vandalen und Banausen gibt ? Eine schwarze Fahne auf dem Häuschen aber sagt es: Hier waren die Chaoten am Werk!

Fotos statt Tiere

Auch die Leute vom KinderBauern=
hof Mauerplatz waren beim Info=
Fest auf dem Oranienplatz mit
dabei. Leider ohne Tiere, dafür
eine Stellwand mit schönen Fo=
tos. Naja, was heisst schön viele zeigten auch den überfall
von letzter Woche, als die Grü=
nen Jungs auch den Mauerplatz
heimsuchten.







se am Sonntag auf
se am Sonntag auf
dass einer der Hungerstreikenden
nun gstorben sei, was sich ja dann
als Falschmeldung herausstellte.
Andererseits ist die Lage bei den
Gefangenen so, dass das jeden Tag
passieren kann. Sollen wir aber
deswegen lieber keine Feste feiern?
Es sterben doch täglich soviele
Menschen durch Unfälle und andere

900

Tine Frage, die mal wieder disku= tiert werden sollte.

Gewalten.

Jedenfalls wurde die Mauer am Gör= litzer Bahnhof schön bunt bemalt, eine Riesenmenge Leute waren gekommen und das "Front-Theater" war auch dabei.



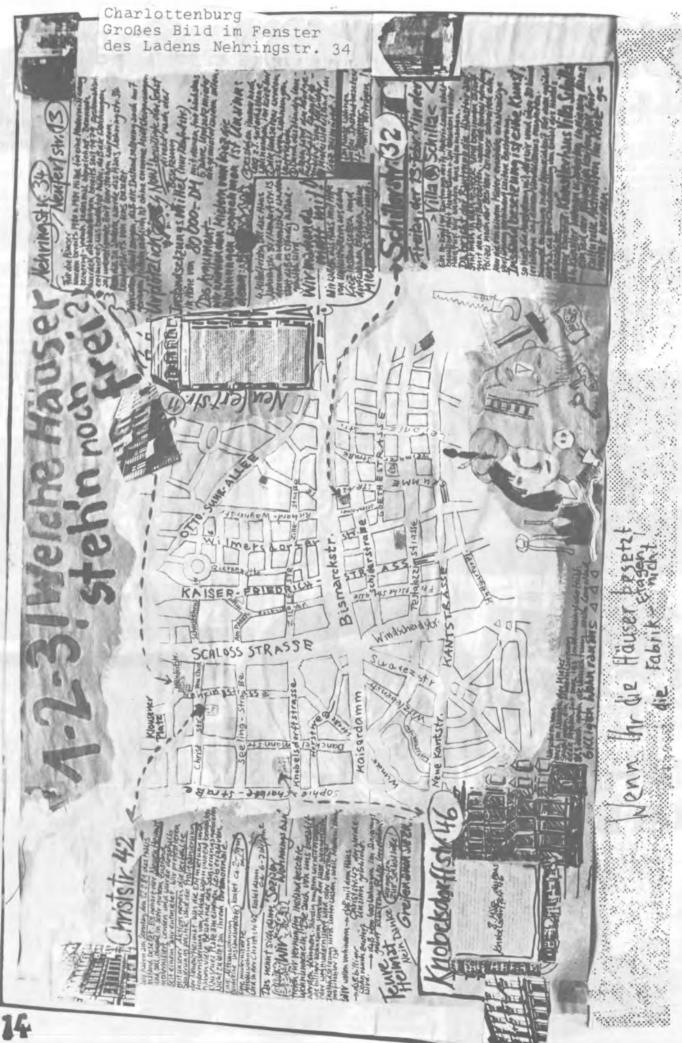

CHVAVRLOTTIEN BURG

112/115



Im Charlottenburger Kież wird die Öffentlichkeitsarbeit großgeschr ieben, wie die Fotos vom Laden in der Nehringstrasse 34 zeigen. Der aufmerksame Betrachter er=kennt im Schaufenster den rich=tigen "Dreh": Eine ausrangierte Kosmetikreklameleuchte, die "rund um die Uhr" unsere Hauptforde=rung zeigt: "1, 2, 3 ....."
Tja, Einfälle muß man haben! Ein guter Einfall war auch die KiezKarte mit den noch zu beset=zenden Häusern: Wir haben sie auf Seite gegenüber abgedruckt.



### SOLIDARITÄT

Auch andere Leute im
Kiez tun etwas, um die
Forderungen der Beset=
zer in der Nachbar=
schaft bekannt zu ma=
chen: Oben auf dem
Foto der Mieterladen
in der Nehringstrasse
mit einem schönen ro=
ten Transparent der
MieterInitiative
Klausener Platz. Dort
läuft ja auch seit
Jahren schon die Stadt=
teil- und Öffentlich=
keitsarbeit.



Auch in Charlottenburger besetzten Häusern gibt es natürlich das Problem mit dem Müll, den man bei der Besetzung vorgefune den hat und der sich bei der Instandsetzung ansammelt, Bauschutt zum Beispiel. Und den holt die Stadtreinigung ja auf gar keinen Fall ab.

Hier in der Nehringstrasse löste sich das Problem auf nette Weise: Ein paar Leute vom Jugend-ArbeitsKreis aus der Nach= barschaft spendierten einen Container (350.-) und halfen auch gleich kräftig mit, ihn zu füllen. Zur Nachahmung empfohlen!



Eine ganz besondere Art praktischer Hilfe im besetzten Haus haben sich die Leute von der Künster-Vereinigung "Ratgeb" einfallen lassen: Sie helfen den Leuten in der Nehringstrasse dabei, die Fassade künstlerisch zu verschönern. Ein erstes Konzept ist, die Geschichte des Hauses auf die Fassade zu bringen und eine erste Probe der künstlerischen Qualität ist im Laden selbst schon zu bewundern, wie das Foto unten zeigt. Auf dem rechten Foto ist die Strasse zu sehen, über die das Bild erstrahlen wird.



denn 1.)ge=
ben die Kün=
stler mehr
die Anlei=
tung und Hil=
fe für Kon=
zept und
Entwurf, ma=
len müßt ihr
eh selbst u.
2.) haben
die auch ge=
nug selbst
zu tun.

Also: Selbermachen.





Das "Pienum der südlichen Häuser" der BezirksBesetzerRat in den südlichen Aussenbezirken Zehlen= dorf, Wilmersdorf und lichterfel= de. Insgesamt 6 besetzte Häuser rechnen sich dazu:

In Lichterfelde die Osdorfer, wo einige Handwerker und Azubis aus der evangelischen Kirchenscene ein Haus besetzt haben, um dort Jugendarbeit zu machen.

In Zehlendorf die ehemalige Schultheiss-Niederlassung, in der die Besetzer ein Kultur- u. Kommunikationszentrum aufbauen bzw. schon betreiben.

Jungfernstieg in Lichterfelde: Hier fiel die Wahl auf zwei zu besetzende Häuser. Im Vorderhaus war es die übliche Mischung aus Schülern, Studies und Arblose, imnHinterhaus eine Rockergruppe, die hier zulangten. Nachdem der Besitzer vergeblich versucht hatte die Besetzer mit Nutzungsverträgen zu kaufen, versuchte er es, indem er den "Mob"-Rockern das Vorderhaus anbot, wenn sie die dortige Grup= rausprügeln würden. Diese aber be kam Wind dayon, verließ zum Scheir das Haus, holte Verstärkung und einigte sich schließlich mit den Mobs. Ergebnis: Alle bleiben drin und der Besitzer draussen.

Ähnlich kompliziert die Lage in der Sasnitzer Strasse in Wilmers= dorf. Hier hatte der Eigentümer sogar unter den Augen einer TV-U= bertragung die Axt gegen die Fen= ster und Türen geschwungen (s.Be= richt unten)

Erfreulich dagegen scheint es der Kleinaustrasse in Zehlendorf Besitzer, die katholische Kirche mit Räumung, aber die Besetzer werden sich dies überaus schöne Haus nicht so leicht wieder neh= men lassen. Schließlich haben sie

## ZEHLENDORF, LICHTERFELDE. und WILMERSDORF

### B37: Sanatorium in Sicht-Kleinaustr.



u.a.m

dem drohenden Abriss ge= schützt, dem drei benachbarte, völlig intakte Gebäude grade zum Opfer gefallen sind. Jetzt ist zwar das Wasser abgestellt und der setzer diesen Terror durch= Drohbrief ausm Vatikan liegt aufm Tisch, aber die Stimmung ist gut. laufen. Zwar droht auch hier der Begrüßt wird auch die Absicht, das sen. Vielleicht sollte auch Gebäude und vor allem den wunder= schönen Parkgarten als Sanatorium für gestresste InstandBesetzer aus ganz Berlin zu nutzen.

s. auch 'Schwarzes Biell

Das war ja schon immer ein sympathischer Zug an der In= standBesetzer-Bewegung: Dass hier von den eigenen Bedürf= nissen ausgegangen wurde.

In der Kleinaustrasse in Zehlendorf- besetzt und vor drohendem Abriss geschützt-(s. B.P. Nr. 3) scheinen nun die Weichen gestellt, was die Nutzung des Hauses betrifft. Schon reichen die Wohnräume in der alten schönen Villa kaum noch aus für die Zahl der Be= setzer. Man hat vor, dennoch das Haus und besonders den schönen, parkartigen Garten sozialen Zwecken nutzbar zu machen: Hier soll eine Art Erholungszentrum entstehen, wo die Alten aus Zehlendorf mit den gestressten Besetzern aus Kreuzberg und an= derswo ins Gespräch kommen kön=

nen. Das kann natürlich nur laufen, wenn die Katholische Kirche, Besitzerin des Grundstücks. nicht verrückt spielt. Zunächst hiess es ja, dass keine konkrete ten Nutzungspläne für das Haus vorlägen und es auch unter D Denkmalschutz stünde, und dass die Besetzer ruhig drinbleiben könnten. In der letzten Woche aber kam es zu einem Wechsel: Jetzt traf ein Drohbrief der Kirche ein und der Wasseran= schluß wurde bei den Abbruch= freveleien nebenan zerstört.

Fragt sich, wielange die Be= stehen, ohne sich an den Ver= handlungstisch zwingen zu las= aus diesen Gründen die Verbin= dung zwischen B 37 und anderen Bezirken verstärks werden.

### Sasnitzstr. - Bedroht und Bezogen

Wer im Schmargendorfer Kiez um die Ecke biegt und dieses fast 80 Jahre alte Haus in idyllischer Lage vor sich hat, kann kaum ahnen, wie beschissen die Lage dort ist: Der (private) Besitzer dieses Hauses, TV-bekannter Wüterich, Hausfrredens= brecher und Sachbeschädiger, hat jetzt vor, das Hinterhaus abzureissen (Pfui!), die Besätzer solange rauszukriegen und nen Betonklotz daneben hochzuziehen. Genehmigung hat er sich natürlich schon rüberschieben lassen.

Nicht abschrecken liessen sich von alledem zwei Frauen aus dem Frauenhaus. Sie zogen letztes Wochenende mit ihren Kin= dern hier ein und wollen hier ihre Anerkennung als Mieter im besetzten Haus durchfechten (So hörten wirs jedenfalls). Die Besetzer selbst sind auch nicht faul: Da werden Tag der offenen Tür und Infostände im (Schmargen)Dorf-Zentrum an der Breiten Strasse veranstaltet und auf der Fete neulich spielte die "Chaoten-Combo" auf. Der Erfolg gibt ihnen recht; 200 Besucher am 16.März und der 3. (gespendete) Fernseher häuft sich vor der Tür (s. Foto).





## SEI SCHLAU AH BRU

### Turrahmen:

-rstmal die alten vermorsten (oder sonstig geschädigten)
Türleisten rausmontieren. Sind on der Türfüllung die Malterungen nicht mehr benutzbar, neue Hant-hölzer(8 x 10) in den aahmen ein setzen. Drei Stück auf jelem Teilstück, sorgt für gutes hal

Als nachstes das ganze mit worth und glatt streichen.

Nachdem der Verputz angetrocknet Dist, das vorher zurechtgesäste Bretter ( 45°C )inkel) einpaßen und an die Halterungen annageln

Die abschlußstellen der aufeinanderlaufenden Winkel mit einigen

Nägeln zusammen fügen. Nun die Innenbrett e einfügen

und befestigen. Wer Lust hat kann die Bretter lakieren oder einfach das Holz

Die gebrochenen Zwischenstreben und den Handlauf entfernen Die neuen Zwischenstreben mit Steckzapfen versehen(sofern nicht welche vorhanden sind) und in die dafür geborten oder gestempte Löcher einsetzen.

Etwas Leim nicht vergessen und festnageln

Nun den Handlauftauf die Zapfen aufpaßen und festnageln- Leimen.

Die Manten mit ner Schleifmaschine abrunden.



Sind die Dachbalken angemorscht und eingeschimmelt, sollten sie Bchleunigst ausgewechselt werden

Erstmal abquecken welche Teile

übel dran sind, Diese raussägen. Vorsichtig da bei sein, die Balken rechts und Links ( in Manchen fällen auch oben und unten) mit otützen absichern.

Das neue Aentholz anzapfen oder ein Schwabenschwanz rein-sägen

Den Balken in die Paßstelle ein

Auf jeder Seite zwei Bauklammern befestigen und ausprobieren ob's hält.



Zw Benoeik: Unsere bauseite ist diemal etwas dürftig ausgefallen. Das lag dara

Unsere Bauseite ist diesmal etwasrausnehmt (keine tragenden) blei dürftig ausgefallen, da unser Mitarbeiter, der sonst die Bau-seite anfertigt nicht erschienen ist. Sonst war auch kein anderer ihr sie mit einer Flex mit Stahl Handwerker auzutreiben.

Es ware echt gut wenn mal von den Handwerkern die in den Häuser sind was rüber kommen wirde.

HANDWERKER I BAUHOF I Haterial

Elecktricker: Fr 1900 SLAINTE Oranienstraße Rohrläger: Fr 19<sup>00</sup> SLAINTE SLAINTE Oranienstraße Schlosser und Tischler in ihren Werkstätten im Bauhof Manteuffel 40/41

Materialtelefon: nur noch Mi 15-18 und Fr 15-18 Uhr

Bauhof Materialausgabe: Mi 10-15 u. Fr 15-1

Materialtreffen: Di 19 Uhr Mariannenstraße 48 Cafe Blockschock



Holzbehandlung

Wenn ihr in euerm Altbau Wände ben oftmals Balken stehen. Die könnt ihr rausnehmen oder auch behandeln. Am besten schleift bürstenaufsatz (nicht zu hart) oder natürlich auch mit einem Schwingschleifer ab. Mit der Flex gehts zwar schneller, man/ frau muß aber aufpassen, daß das Holz nicht zu heiß wird. Unbedingt Schutzbrille tragen! Wenn sie gut glatt sind kann man sie entweder ganz normal mit Lack streichen oder auch nur mit Bohnerwachs einschmieren. Ein Holzfreak hat mir gesagt, das Holz könne dann viel besser atmen und arbeiten -leuchtet mir ein und ist außer dem billiger.

Wie bon ich eine Wippe

Mi 10-15 + Fr 15-19 Uhr zu er-reichen Zuerst mal guten Standort auswählen weicher, sandiger Boden ist günstig Weitere Handwerder über Mieter- Mit dem Spaten zwei Löcher ausheben rat Waldemarstraße 29 (651 252) Abstand etwa 30-50 cm. In die Balken am oberen Ende zwei

Creben einscheiden. Dann in die Löcher einlassen und gut befesti

BAUHOF MITMACHERTREFF: Do 20.30 m Mittelbalken ein Möglichst lickes Eisenrohr befestigen. Das ganze in die davorgesehenen Kreben er Stützbalken legen und mit chellen absichern ...

Mun noch zwei Autoreifen am Aufe atzpunkt des Mittelbalkes beestigen und fertig ist die Wippe

### Boderdurchbruch Tips zum tapezieren

Ist der boden durchgebrochen oder Durchgefault müßen die Dielen und Balken ausgewechselt werden.

Für die neuen Kanthölzer tiefe Auflageflächen (soweit nicht vor handen) in die Jand einlassen. Dann die Balken einlegen. Die auf Maß gesägten Dielen von un-ten an die Kanthölzer annageln Den Hohlraum bis ca. 5cm unter der Dielenoberlage mit Sand auffüllen.

Nun die Wielenoberlage annageln.

Bei schwierigen Dach oder Bodenkonstruktionen gehr in die Valde und fragt nach Karl-He nz der blickt durch.

- kaputte Wände (jahre langer Leerstand) mit Gips dinn abziehen
- mit Makulatur vor-streichen, Kleister beigeben
- 3) Rauhfaser mit Spezial Tapetenkleister!
- 4) Rand (Fußleiste) am besten in feuchtem Zustand abreißen, nicht zu naß und nicht zu trocken.
- 5) Decke abwaschen oder mit Capaplex vorstrei chen, dann aber nur mit Quast

RECHTSZUSTÄNDE



HINGE RICHTET! KOPF ABI

Läßt ein Hausbesitzer Häuser oder Wohnungen leerstehen, dann verletzt er die Verfassung nach der er verpflichtet ist, das Eigentum auch zum Nohle der Allgemeinheit zu gebraucht Nach der Zweckentfremdungsverordnung kann einem Hauseigentümer, der Nohnraum ohne Genehmigung des Landesamts für Wohnungswesen länger als ? Monate leerstehen läßt, eine Geldbuße bis zu 20.000,-- DM auferlegt Werden

Vorher informieren, wer Hauseigen-tümer und wer Hausverwaltung ist wie lange die Wohnung leerstehen ob eine Genehmigung dafür vorliegt, ob es verbindliche Jamierungspläne gibt, welche Spekulationszwecke der Hauseigentümer verfolgt.
Dies ist sowohl für die rechtliche wie auch für die politische Argumentation wichtig

Die Besetzung selbst stellt juristisch meist einen Hausfriedensbruch, eventuell ( bei gewaltsamer Öffnung der Tür) eine Sach-beschädigung dar. Eine Bestrafung kann aber nur erfolgen, wenn der Berechtigte in-nerhalb von 3 Monaten einen Strafantrag stellt. Auch dann braucht die Staatsanwalt schaft keine Anklage zu erheben. Sie kann Vielmehr den Eigentümer auf den "Privat-klageweg" verweisen, d.h. daß der Schieds-HEHES GERENT!

ALS AUNTAGEVESTRETER

MUSS KN AUF DEN HÖCHGT
STRAFE BESTENEU! mann im jeweiligen Bezirk eingeschaltet

Die Staatsanwaltschaft immer öf-fentlich darauf hinweisen, daß sie dann, wenn sie Anklage erhebt, sich zum Handlanger der Spekulations-intressen des Hausbesitzers macht. "ußerdem sowohl juristisch als auch politisch in der Öffentlichkeit mit der Wahrnehmung berechtigter Interessen argumentieren., denn die Ins-standbesetzung soll je einem rechts-widrigen Zustand ein Ende bereiten.

#### Prozesse und Prozeßkosten

Spatestens vor Beginn des Prozesses muß ein Anwalt befragt werden und mit ihm und den übrigen Betroffenen zusammen die Hauptverhandlung vorbereiter werden.

Rechtsschutzversicherungen kommen fpr die Prozeß kosten leswegen nicht auf, weil sie vorsätzliche Straftaten, also auch Hausfriedensbruch und Sech beschädigung nicht abdecken. Armenrecht gibt es nicht im Strafverfahren. Es kommt lediglich die Beiordnung des gewählten Anwalts als Pflicht verteidiger in Betracht, die aber auch nur dann wenn der Beschuldigte 3 Monate in Untersuchungs-haft saß- und das kommt bei Instandbesetzeng praktisch miemals vor

Rechtshilfefonds bilden für zu erwartende Gerichts- und Anwaltskosten in dem alle Beteiligten gleichmäßig viel einzahlen.



Vernehmung bei der Polizei!

Jeder ist gesetzlich verpflichtet, "Angaben zur Person" zu machen. Dazu gehören Name, Vorname, Geburtsdatum, Familienstand, Anschrift, Beruf. Wer diese Angaben verweigert, kann mit einer Geldstrafe bis zu höchstens 1.000 Dm Belegt

Die Polizei fragt, aber immer noch im Rahmen der "Angaben zur Person " nach: Höhe des Einkommens Arbeitgeber, Eltern, Ehrenämter, Spitzname, Vorstrafen und Ausbildung. Solche Angaben Braucht niemand zu machen. Deshalb diese Angaben immer verweigern.

Zur Beschuldigung braucht sich niemand zu äußern. Geder Beschuldigte muß über sein Schweigerecht belehrt werden. Es ist verboten durch Drohungen oder Versprechen Druck auf einen Beschuldigten auszuüben.

> Immer, auch beim allerbesten Alibi Angaben zur Sache verweigern und frühestens dann eine Aussage machen, Wenn vorher eine Rücksprache und Beratung mit einem Anwalt erfolgt ist.

Eine Rechtsmittelbelehrung verlangen und jede Unterschrift verweigern. Eine sofortige Kontaktaufnahme zu einem mechtsanwalt darf nicht verboten werden, weil jeder Beschuldgte jederzeit das Recht hat, einen Anwalt zu Rat zu ziehen. VERBRECHERISCHEN
ELENENTE KANN
MAN GAR WICHT
MART GENUG SER Deshalb: Kleingeld für Telefon dabei haben. Vorher Anwaltstele-fonnummer auf Zettel oder Handgelenk aufschreiben. Man kann ein Anwaltsgespräch er

GENUG SERVI

zwingen, wenn man erklärt, so lange zu schweigen, bis man seinem Anwalt gesprochen hat.

Die Polizei muß den Betrffenen nach Freilassung Die Polizei muß den Betroffenen nach Feststellung seiner Indentität sofort freilassen. Wenn Sie ihn in Haft nehmen will, muß sie sofort eine Entscheidung des Haftrichters berbeiführen, der Untersuchungshaft aber nur dann anordnet, wenn Flucht- oder Verdunklungsgefahr besteht und die Untersuchungshaft verhältnismäßig ist. Bei dem Vorwurf von Hausfriedensbruch und Schbe-Schädigung liegen diese Vorausetzungen so gut wie nie vor.

> Sich niemals zur Aussage durch (unzulässige) Drohungen mit Untsuchungshaft erpressen lassen.

## Mieterseite

Mietboy kott! Ein Gerücht geht um, man soll Mietzahlungen auch verweigern können. Immer mehr Papiere tau chen zu diesem Thema auf. Da miste eine Koordination her. Doch, wie man aus Erfahrung weiß ist das schwierig, da werden Termine vereinbart und nicht eingehalten, versproche ne Konzepte nicht abgegeben. Solches Vorgehen kann dem Pro jekt inhaltlich nur schaden.



Gemeinsam gegen

Wohnung snot + Spekulation

#### WAS PASSIERT, WENN

- Hausbesitzer Häuser nicht instandsetzen
- Hausbesitzer Häuser verotten lassen
- Hausbesitzer noch gut erhaltene Häuser abreißen lassen
- Hausbesitzer teure Neubauten hinstellen
- Hausbesitzer guterhaltene Häuser luxusmodernisieren
- Hausbesitzer viel zu hohe Mieten verlangen

NICHTS! -

DENN:

Gesetze werden nicht angewendet Und selbst jahrelanger lautstarker Protest nicht angehört

#### WENN UNS NIEMAND HILFT, HELFEN eine Idee aus der Willi bald - Alexis 43:

Eine Forderung über die sich viele Besetzer einig sind, ist, die Häuser selbst zu verwalten. Nur die, die drinnen leben/woh-nen sollen bestimmen, was, wie und wann mit ihrem Lebensraum etwas passiert. Kein Hauseigentümer, keine Verwaltungsgesell-schaft mehr, die ihre Vorstellun gen von aussen den betroffenen Bewohnern aufzwingen darf, Worüber wir uns nicht einig sind ist die strategische Einschätzung oder was ist machbar hier und jetzt in dieser Zeit. Einige sagen: Das geht jetzt gleich. Andere sagen: Das ist Fernziel und jetzt noch nicht machbar, da wir zu wenige sind. Welche Einschätzung richtig ist

welche Einschatzung richtig ist kann nur die Praxis zeigen. Für beide Einschätzungen gilt aber ganz sicher:
Je mehr Menschen es sind, die diese Forderung haben und durch zusetzen bereit sind, desto wahr. scheinlicher wird die Durchführbarkeit unser aller Ideen. Und wie werden wir mehr ?

Und wie werden wir mehr ? 1.) Durch neue Hausbesetzungen 2.) Dadurch, daß der Widerstand gegen die Wohnungspolitik nicht nur aus besetzten Häu sondern auch andere Mieter ihren Unmut aktiv zeigen kön. nen und wir zum gemeinsamen Mietzahlungs-Boykott aufru-

fen. Die vielen militanten Aktionen in den letzten Wochen ha ben uns immer mehrvon einer breiten Unterstützung durch Öffentlichkeit entfernt

durch Presse, Justiz etc in die kriminelle Ecke gedrängt. Ohne die Bewegung voranzutreiben, ha ben wir immer nur auf Senats-und Bullenangriffe reagiert. Damit ist S C H L U S S !!!!!!! Den 100% Mietboykott fordern wir:

-weil wir über unsere gesamten Mieten selbst bestimmen wollen -weil bei einem 50% Mietboykott die Hausbesitzer genau wie bis her die Gewinnsumme einbehalten können

-und weil wir damit die Besitzverhältnisse weiterhin aner-

Statt dessen wollen wir das Geld das wir zur Instandhaltung unse-rer Häuser brauchen auf unser eigenes Konto zahlen und dann selbst entscheiden was wir am Haus machen. Wir wollen weder weiterhin den Lebensunterhalt von Hausbesitzern und Verwaltungen finanzieren, noch wol-len wir irgendwelchen Planungs

#### Mieter+ Besetzer

Weder Mieter noch Besetzer allein können eine bessere Wohnungssituation schaffen. Dies ist nur durch die Zusammenarbeit aller Betroffener möglich. Wie z.B. in der Win-terfeldstr, wo in einem Haus Mieter und Besetzer gemeinsam die Fassade renovieren. Zusammen arbeit mit Mie terläden und Selbsthilfegruppen ist ebenfalls notwendig.

#### Mieterläden:

Kreuzberg 36: Waldemarstr. 29 Micherrat Dresduerstr Manteuffelstr Sorquerstr. B1 8036 Kreuzberg 61: Chamissoplata Willibald-Alexisstr Schöneberg, Der gelbeladen Carnachstr, Wedding: Cafe Besetzt, Schulstv. 7 Charlottenburg: Nehringstr.

menschen überlassen, was in un seren Häusern passiert. Wir wol len in kleinen Gruppen, nach Blöcken oder Wohnungsbaugesell schaften selber verwalten. Scharten selber verwalten. Um zu sehen, wie groß die Un-terstützung zum Mietboykott ist machen wir eine Unterschriften sammlung mit folgender Frage:

WER WÜRDE BEI GROSER ANZAHL BE-TROFFENER BEIM MIETBOYKOTT MIT MACHEN ???

Dazu haben wir Flugblätter gedruckt, Info-Stände gemacht mit Leuten in Mieterläden und Mieter initiativen geredet. Wenn ihr bei der Organisierung

des Mietboykotts mitmachen wollt geht zu den Mieterläden und re-det mit den LEuten in euerm Haus und im Kiez. Macht mit bei der Unterschriftenaktion!!!!!

Ausschneiden, ausfüllen, und In der : Wilibald-Alexis 43 abaeben

\_\_\_\_\_ Unterschnft

| Name:<br>Vorname:<br>Adresse: |             | Hierm it unterstütze ich<br>die Forderung nach einen<br>totalen Mietboykott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | 1000 Berlin | The latest the same of the sam |

(ort, Datum)

Studie Power



Die Instandbesetzer-Bewegung hat nun auch endlich die Studenten erreicht. Eine Voll= versammlung jagt die andere (s.Foto rechts) zumal dort auch der Kampf gegen neue Uni= gesetze läuft und man auch für die Gefange=

nen im Hungerstreik was machen will.

Die BesetzerBewegung wird an der FU dadurch unter= stützt, dass man Patenschaften für die Häuser über= nehmen will, Arbeitseinsätze und Nachtwachen durch= führen und die Kriminalisierung der Besetzer auch theoretisch untersuchen will.

- Want He

Bisher werden 10 Fachbereiche u. Institute deswegen bestreikt und am Dienstag gingen ca 1000 Studies sogar auf die Strasse (s. linkes Foto), um mit einer befristeten Verkehrsstillegung Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Außerdem wurde der UniPräsi aufgefor= dert, sich zur Lage zu äußern und die zurückgehal= tenen Gelder des Stud-Parlaments für die Besetzer Nächste Vollversammlung: 22.4.1300 rauszurücken.

DAS HEISSE TH

wir einen Müllberg veröffentlicht. ohne allerdings Ort und Urheber zu nennen (S. 12). Dies holen diese nun mit ihrem Leserbrief nach:

Betrifft: Die letzte Besetzer-Post und das Beispiel für negative Öffentlichkeitsarbeit in der Aktionswoche der Villa C.

Vor etwa 3 Monaten begannen wir, münsam Dreck und Schutt von den anderen besetzten Häusern zu entwenden um den Eindruck zu erwekken, wir würden instandbesetzen.

Alle konnten wir bluffen, Springer, Tagesspiegel, Volksblatt und sogar UPI. Aber wie es so ist, einmal kommt die Wahrheit doch ans Tageslicht - die BP und ihre aufmerksam recherchierenden Journalisten haben uns entlarvt.

Jawoll, wir fühlen uns wohl in Dreck und Schutt, das Haus wird systematisch verkommen gelassen. Das reichliche Geld (0,00 DM) für den Container haben wir versoffen und verkifft. Der Papier= krieg mit Hausverwaltung, (Intergrund) und Bausenator waren nur Nettigkeiten, die wir austauschten. Das Material, das wir be-kamen (O,oo Stk.) haben wir verhökert, um uns eine Villa in Dahlem zu kaufen.

Sei es, wie es ist - wir sind die Schande der Bewegung.

SIEG IM BESETZER - FOTOKRIEG !

Es lebe die ruhmreiche, immer korrekte B.P.

Leckt uns am Arsch. Für alle, die es interessiert, kommt vorbei und seht euch an, was im Haus passiert. Das Haus liegt hinter de Villa Chaolika Gorlitzer Str. dem Schuttberg.





Das Müll-Problem ist ja nun nicht nur auf die GörlitzerStr. 36 beschränkt, sondern findet sich in vielen besetzten Häusern. Unser Foto in der letzten Post konnte die "Villa Chaotica" auch garnicht diskriminieren, weil keine Adresse beistand und es nur als ein Beispiel stand. Oben ein weiteres, hier im Kolk in Spandau. Auch dieses besetz= te Haus kann dringend Hilfe zur Beseitigung des Mülls gebrau= chen, zumal die Leute in Span= dau ziemlich allein in einer echten PionierSituation dastehn. (S. auch Seite 11) Das linke Foto zeigt einen Müll-Fall ganz besonderer Art: Im FraenkelUfer 30 hat der Besitzer über Jahre hinweg den letzten Müll + Schrott angehäuft und klinkte neulich aus, als die Besetzer aufzuräumen begannen:

Auf der Charlottenburger KiezSei te(15) findet sich ein schöner Lösungsansatz für das Müllpro= blem: Nachbarn übernahmen Kosten und Arbeit für einen Container.

Er holte die Polizei und s gab

ne Razzia.

Sollte sich die Bewegung aber nicht doch einen eigenen LKW an= schaffen, vielleicht von der Netzwerk-Knete, mit Greifer und als Kipper ? Man könnte ja dann den Müll dort abkippen, wo er hingehört: bei der Berliner Stadt Reinigung

Es soll aber auch schon Fälle ge= geben haben, wo die BSR auch aus besetzten Häusern den Sperrmüll (keinen Bauschutt) abgeholt hat, wie bei ganz normalen Mietern.

Probierts doch einfach mal, wir bleiben dem Problem auch auf der

Spur !

## AUSWA'RTS

Neues aus dem \* Schwarzen Müncher

Bayerns Innenminister Tandle: weigert sich strikt Gunnige schosse abzuschaffen. Dies wohl damit seine Bullizissen gut gre schütztsind.

Nach einer Demo SING in München 11 leute eingefahren.10 von ihn en sind in einen unbefristeten hungerstreik geteten. Sie protes: tierengegen unmenschliche Haft bedingungen, d.h.: Einzelhaft, Sperre für Gemeinschaftsveran staltungen und verschärfte Überwachung. Die Haftgründe der 10 sindFlucht undverdunkelungsge

Die Hungerstreikenden der RAF und des 2. Juni befinden sich bis auf Andreas Vogel weiterhin im HS!Andres Vogel hat vorrüber gehend künstliche Ernährung zu gesagt.

liche in Jolingen ein Haus be: Setzt. Nach Verhanilungen wurde ien Besatzern angaboten 2 audere Häuser zu bezihen.DIE Besetzer willigten ein end zogen gleich um. Tags darauf hat der Fraktion svorsitzenie dem Oberstadtrat die Berechtigung abgesprochen mit den Besetzern zu reden.Die Zusage für das 2. Haus wurde zurückgezogen und im 1. Haus wurde sofert der Strom abgestel= rausgehengt, nachdem die BEsetzer bei einer Diskussion mit dem Be-1t.Deshalb sollte man/frau sich esst gar nicht mit dem Politiker Geschmeiss abgeben. DInnsowas kommt von sowas.

In Konstanz wurde jetzt der ?. Besetzungsversuch gestartet.30 Leute besetzten ein seit ca.fünf sie das Haus halten.

Eine sechsköpfige Familie hat am

hatten.

1.4.81 in Lübeck ein Haus besetzt Jahren leerstehendes Haus. Hoffent Die Familie war schon lange auf der Suche nach einer großen Nohnung, erfolglos, wewegen dann ja auch besetzt wurde. Andere Besetz zer Halfen beim Umzug aus der2 Zimmer-Nohnung.Die Besetzung daus erte genau 1 Woche, dann tauchte nämlich die neue Heimat auf und Bot der Familie plötzlich eine 4Zimmer Wohnung an, die sie aber 2 jahrelang nicht zur Verfügung

HAMBURG

in aller Stille drei leerste-

nenie Wohnungen in Altona. Pransparente wie "Dieses Haus ist

besetzt" hatten sie zuerst keine

nängen weil das die staatlichen

rinungshiiter aufden Plan gerufen hätte. Zwei Jahre standen

Indden wenigen Tagen, in denen

Konnten sie die leute im Stadt-

teil auf die Sanierungsprobleme

und dann in Sigentums wohnungen

DreimTage nach der Besetzung

wurden doch die Transparente

sitzer Mietverträge gefordert

Familien-Besetzung

Als die Bullizei endlich anrückte

fand sie nur noch ein leeres Haus

aufmerksam machen. In Altona sollen

die meisten Häuser vollmodernisiert

die Besetzer im Haus wahren

Wohnungen leer.

umgewandelt werden.

Jetzt wird befürchtet das andere Nohnungssuchende sich auflehnen und vielleicht dasselbe probieren Näre jedenfalls nicht schlecht wennalle Wohnungssuchende beset zen würden.

Das che mals besetek Hous. Was nach der Raumung wohl damit passiert 32





nationale Demo gegen Atomwaf= fen in Europa statt. Auch in der BRD sollen Ostermärcsche statt: finden,unter anderem einer geg-En das AKW in Borken.

In Hamburg wird jetzt an einem Vermummungs verbot gearbeitet. Nahrscheinlich Kann man die Demonstranten nicht gut genug Foto: grafieren oder sollen sich die Bullizisten entmummem??

### RNBERG

Jetzt sollen plötzlich statt 20 doch mehr als die Hälfte der in Nürnberg verhafteten schuldig sein.Die Bayrische Justiz ist sich aber sehr uneinig.

Die Arbeiter Übernehmen unsere Parolen. Damit ist mal wieder bewiesen das die

Besetzerbewegung nicht nur aus Studis besteht. Die Arbeiter haben übrigens nicht "instanibesetzt, sondern sie wehren sich gegen die nationalisierung, die 6500 Arbeits. clätze einsparen soll. ZU diesem Zweck demonstrierten ca.8500 Ara

In Hannover wurde ein seit 4 Nochen besetztes Haus geräumt. Mit mehreren Hundertschaften rückten die Bullen an, räumten Und setzten gleich noch"instand" Zine Abrissgenhmigung ligt zwar nicht vor, aber das Dach wurde vorsichts halber schon mal zerstört, denn man weiss ja nie was kommt.Einer zweite Besetzung im Anschluss an eine Demo wurde verbindert und 5 Personen fest renoumes.



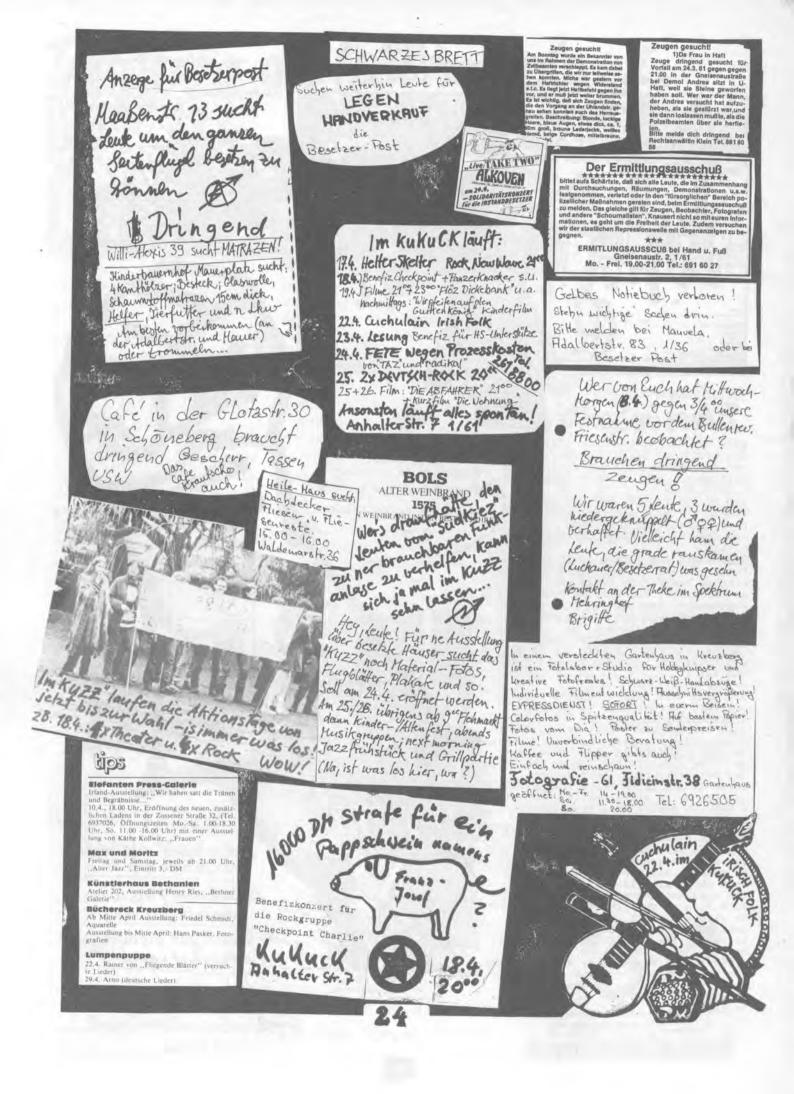